## Nº 271. Posener Intelligenz = Blatt.

Connabend, ben 12. November 1831.

Angefommene Fremde bom 10. November 1831.

hr. Gutöbes. v. Cielecki aus Lipnica, Hr. Gutöbes. v. Kaminesi aus Przyssansi, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutöbes. Listowesti aus Bulki, Hr. Gutöbes. Koszutöbi und Hr. Gutöbes. Ulatowesti aus Psarstie, I. in No. 395 Gersberstraße; Hr. Gutöbesiger Kurowesti aus Baborowso, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Probst Dpalesti aus Swierczyn, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Probst Bazczliewicz aus Nayso, Hr. Kaufm. Neumart aus Zduny, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Papiersabrisant Wolfram aus Filchne, die Nerzte Hr. Reismann, Hr. Schwabund Hr. Wichauer aus Warschau, I. in No. 136 Wilhelmesstraße.

Subhastationspatent. Das unter ber Gerichtsbarkeit des Königl. Landgerichts zu Posen in der Stadt Pinne,
Samterschen Kreises, unter No. 20 belegene, dem Backer Christian Gottlieb Abend zugehörige Grundstuck, bestehend aus einem Bohnhause, Schweinstall, Hofraum und kleinem Garten, welches gerichtlich auf 900 Athl. abgeschäft worben ist, soll Schuldenhalber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungstermin auf ben 3. Januar 1832 Bormittags um 10 Uhr in unsferm Gerichtsichlosse vor bem Landgerichts- Rath Culemann angeseht, zu welchem Rauflustige mit bem Bemerken eingela-

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Pniewach, w powiecie Szamotulskim, pod liczbą 20. położona, piekarza Kristyana Bogumiła Abend własna, składaiąca się z domostwa, kubla, podworza, ogrodka, na 900 tal. sądownie oszacowana, drogą koniecznéy subhastacyi naywięcey daiącemu ma być sprzedana.

W tym celu wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 3go Stycznia 1832 zrana o godzinie 10. w zamku naszym sądowym przed Ur. Culemann Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, na który chęć kupna maiących z tem oznaymieniem zapozywaben werben, baß ber Zuschlag erfolgen son, insofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Pofen den 12. September 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Die unbefonnten Erben bes Umtmanns Bingent 2Bon; bedi aus Bielejewo Samterfchen Rreifes, welcher in bem gur Gerrschaft Dobrojewo gehörigen Walbe am 20. Sptbr. 1814 ge= tobtet vorgefunden wurde, werben ad terninum ben 12. Januar 1832 por bem Deputirten Land-Gerichte-Rath Brudner in unferm Inftruetionegimmer bes Morgens um 10 Uhr vorgeladen, mit ber Berwarnung, bag, wenn fie fich por ober in dem Termine ober schriftlich oder mundlich melden und weitere Unweis fung gewärtigen, ber Nachlag als ein berrulofes Gut bem Fistus jugefprochen merben wird.

Pofen ben 27. Januar 1831.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die bieselbst unter Nr. 30 auf der Domstraße,
und unter Nr. 226 an den Fleischbanken
belegenen, den Anton und Marianna Zewertowskischen Scheleuten zugehörigen
Grundstücke, welche nach der gerichtlichen
Tare zusammen auf 2318 Athlr. 13 Sgr.
7 Pf. gewürdigt worden, sollen auf den

my, iż przybicie nastąpi, gdy żadna nie zaydzie prawna przeszkoda.

Taxa téy nieruchomości każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzana być może.

Poznań d. 12. Września 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Niewiadomi sukcessorowie po ekonomie Wincenty n Woydeckim z Bieleiewa powiatu Szamotulskiego, który w lesie do dobr Dobroiewa należący, na dniu 20. Września 1814 zabitym znaleziony został, zapozywaią się ninieyszym na termin dnia 12. Stycznia 1832. przed deputowanym konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brückner wizbie naszéy instrukcyinéy zrana o godzinie 10. z tem zagrożeniem, że ieżeli się przed lub w terminie na piśmie albo osobiście niezgłoszą, dalsze rozporządzenie nastąpi, i pozostałość iako bezdziedziczna Fiskusowi przyszdzoną zostanie.

Poznań dnia 27. Stycznia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Gnieźnie pod No. 30. w Tomskieży ulicy i pod No. 226. za iadkami położone, i małżonkom Antoniemu i Maryannie Zewertowskim należące, które podług taxy sądownie sporządźoney na 2318 Tal. 13 sgr. 7 fen. są ocenione, na żądanie wierzyUntrag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Bu dem Zwecke haben wir brei Bie= tungetermine auf

ben 26. August c. ben 15. Detober c.

und ben 17. December c.

wovon ber lette peremtorifd ift, bor bem herrn Landgerichte - Affeffor Graf von Schweinit Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt, ju welchem Rouflustige vorge= laben werben.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Megifiratur eingefehen werden.

Gnefen den 5. May 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das zum Rachlaffe bes Cajetan Lasfowsfi gehori= ge, hiefelbft unter Do. 81 belegene Grundftuct, welches nach ber gerichtlis lichen Tare auf 118 Rthl. 15 fgr. ge= wurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben offentlich an den Meiftbieten= ben verkauft werden. Bu bem Zwecke haben wir einen Bietungs = Termin auf ben 3. December c. bor bem herrn Landgerichte-Rath Ribbentrop Morgens um 10 Uhr allhier angesett, zu welchem Raufluftige vorgelaben werben.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werden, Gnefen ben 20. August 1831.

Roniglich Preuß. Landgericht.

cieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na

dzień 26. Sierpnia r. b. dzień 15. Października r. b. termin zaś permtoryczny na

dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Grafem Ur. Schweinitz w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 5. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Gnieznie pod No. 81 połožona, do pozostalości Kajetana Laskowskiego należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 118 tal. 15 sgr. iest oceniona, na żądanie sukcessorów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedana być ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10, przed Sędzią Ziemiańskim W. Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 20. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die zu bem Stanislaus Mucharstischen Nachs lasse gehörigen Grundstücke, unter No. 395 und 390 hieselbst, von welchen 400 Mthl. Feuerkassengelber zu erheben sind, sollen, auf ben Antrag ber Erben, Theis lungshalber bffentlich an ben Meistbiestenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Vietungstersmin auf ben 2. December c, vor bem Herrn Landgerichts = Rath Jekel Morgens um 10 Uhr hier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bebingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werden. Guesen ben 8. August 1831. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Karge, im Bomster Kreise, unter der No. 20 gelegene, dem Backer Carl Gottsfried Petschaft gehörige, 768 Athl. taxirte Wohnhaus nebst Braugerechtigkeit im Wege der Exekution diffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 14. Januar f. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferig ben 28. Juli 1831. Ronigl. Dreuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości w Gnieżnie pod No 395 i 390
położone, do pozostałości Stanisława
Mucharskiego należące, z których
zapomożki ogniowe 400 tal. są do
odebrania, na żądanie sukcessorów
w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi być maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacymy na dzień 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Sędzią Jekel w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 8. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Kargowie powiecie Babimostkim pod liczbą 20. leżące, piekarzowi Karolowi Petschak należące, z prawem do piwa robienia sądownie na 768 Tal. ocenione, będzie z tymże prawem drogą exekucyi w terminie na dzień 14. Stycznia r. p. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 28. Lipca 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es sollen bie in ber Kreisstadt Meseritz unter No. 236 und 245 gelegenen, ben Stellmacher Schneiberschen Schleuten gehörigen und 2230 Athle. 11 sgr. 7 pf. taxirten Wohnbauser nebst Zubehörungen im Wezge ber Erecution öffentlich an den Meist= bietenden in dem hier am

3. September c., ben 5. November c., und ben 18. Januar a. f., anstehenden Termine, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Zare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferik ben 1. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Poitralcitation. Der Regierunge= Conducteur Abam Raminsfi aus 2Boll= ftein, Bomfter Rreifes, ift, nach bem Attefte der Ronigl. Regierung gu Dofen, nach dem Ronigreich Polen ausgetreten, und hat fich binnen ber, burch bie Aller= hochfte Cabinetsordre vom 6. Februar c. bestimmten Brift nicht gestellt, um über feinen Austritt Rechenichaft gu geben. Derfelbe wird baber auf die von dem Schuls und Ablbfunge-Fonde ber Proving Pofen angebrachte Confiscatione = Rlage hiermit aufgefordert, fich in bem am 10. December c. Bormittags um q Uhr bor bem herrn Landgerichte Rath Bleifcher in unferm Parteienzimmer anObwieszczenie. Domostwo w mieście powiatowym Międzyrzeczu pod liczbą 236. i 245. leżące wraz z przyległościami, małżonkom Schneidernależące i sądownie na 2230 Tal. 11 sgr. 7 fen. ocenione, będą drogą exekucyi w terminach na

dzień 3. Września r. b dzień 5. Listopada r. b. i na dzień 18. Stycznia r. p.,

tu wyznaczonym, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 1. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Regencyiny miernik Adam Kaminski z Wolsztyna, powiatu Babimostkiego, przeszedł podług attestu Król. Regencyi w Poznaniu do Królestwa polskiego i w czasie przez naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 6. Lutego r. b. oznaczonym, do wytłómaczenia się z swego przeyścia nie stawił się.

Zapozywa się przeto wskutekskargi konfiskacyjne przez fundusz szkólny i ablucyjny prowincyj Poznańskie podane prinieyszem, aby na terminie na dzień ro. Grudnia r.b. o godz. 9. zrana przed deputowanym Sędzią Fleischerem wyznafiebenben Termine perfonlich zu melben, czonym, w izbie naszey stroń osound über feinen ordnungemidrigen Quetritt zu verantworten.

Im Kalle bes ungehorfamen Musbleis bens hat er ju gewartigen, baf in Ge= magheit ber gebachten CabinetBorbre fein gefammtes bewegliches und unbeweglis ches, gegenwartiges und gufunftiges Bermogen confiscirt und bem gebachten Rond in Gemagheit ber Cabinetsorbre bom 26. April c. guerkannt werden wird.

Meferit den 26. Ceptember 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poittalcitation. Auf dem im Abelnauer Rreife belegenen, ber Josepha Judith v. Prusta, verebelichten Grafin v. Lubiensfa gehörigen Gute Dfief haften Rubr. III. No. 4., auf Grund der In= fcription vom Donnerstag vor Bartholo= mai 1742, eine Protestation fur bie Erben der Eva v. Szelowska, verehelicht gemefenen b. Stamierowefa, wegen 6000 Flor. poln. oder 1000 Athl. nebst 5 pro Cent Binfen und No. 6. auf Grund ber Agnition vom 11. Februar 1796, fur die Erben ber Sophia v. Gorecta, geb. v. Grabinefa, eine Forberung von 6000 Flor. poln. ober 1000 Rthl. zu 5 pro Cent zinsbar. Die Gigenthumerin behauptet, bag beibe Poffen langft ge= tilgt find. Es werden baber die Erben ber Eva v. Szolowska, verehelicht gemefenen v. Stamieroweta, und bie Erben ber Sophia b. Gorecka geb. v. Grabin-

biście lub przez pełnomocnika stanał i z przeyścia swego iako prawusprzeciwiaiacemu, wytłómaczył się.

W razie nieposłusznego niestawienia się, czeka go, iż stósownie do wspomnionéy gabinetowéy ustawy całki iego ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły maiątekna skarb zaietym i rzeczonemu funduszowi na mocy rozkazu gabinetowego z dn. 26. Kwietnia r. b. przysądzonym zostanie.

Międzyrzeczd. 26. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na dobrach Osieku w powiecie Odolanowskim położonych, do Józefy Judyty z Pruskich, zamężney Hrabiny Lubieńskiey należących, Rubr. III. No. 4. na mocy inskrypcyi z czwartku przed S. Bartlomieiem 1742. r. protestacya dla sukcessorów Ewy z Szełowskich byłey zamężney Stamierowskiev. względem złotych polsk. 6000 czyli tal. 1000 wraz z prowizyą po 5 od sta, tudzież Nr. 6, na mocy przyzna. nia z dnia 11. Lutego 1796 dla sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckiey pretensya wilości złt. pol. 6000 czyli tal. 1000 z procentem po 5 od sta sa intabulowane. Dziedziczka twierdzi, iż te pozycye iuż dawno zaspokoione zostały. Zapozywamy przeto sukcessorów Ewy z Szelowskich byłéy zamężnéy Stamierosta, beren Erben, Cessionarien ober diejenigen, welche sonst in ihre Rechte getreten sind, porgeladen, im Ternsine den 15. December c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Hennig zu erscheinen und ihre etwanigen Ansprüche gestend zu machen, widrigenfalls sie mit solchen ausgeschlossen und die genannten eingestragenen Posten im Hypothefenbuche von Osiek demnächst werden geschicht werden. Krotoschin den 18. August 1831.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Poitralcitation. Ueber bas Ber= mbgen bes zu Lubafg verftorbenen Prob= ftes Simon Beclewefi ift, auf den Un= trag bes Bormunbes ber Bincent De= clewskischen Minorennen, ber erbschaft= liche Liquidations-Prozeff eroffnet worden und es werben sammtliche unbekannte Glaubiger ber Maffe hierdurch borgela= ben, ihre Linfpruche in bem auf ben 17. Dezember c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichte : Math Mehler biefelbft anftehenden Termine entweder perfonlich oder burch gesethlich zuläfige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftig= Commiffarien Beimann und Schulz, und ber Juftig-Commiffione-Rath Mittelfiadt vorgeschlagen werden, anzumelben, wi= brigenfalls biejenigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Rechte verluftig er= flart und mit ihren Forberungen nur an basjenige verwiesen werben follen, mas wskiéy, tudzież sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckiéy, sukcessorów i cessyonaryuszów tychże lub tych, którzy innym sposobem w prawa ich wstąpili, aby w terminie dnia 15. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig się stawili i pretensye im służyć mogące poparli; w przeciwnym razie z takowemi wyłączeni a następnie rzeczone intabulowane pozycye w księdze hypoteczney dóbr Osieka wymazane zostaną.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad maiatkiem Szymona Węclewskiego Procoszcza w Lubaszu zmarłego, na wniosek opiekuna nieletnich Wincentego Węclewskiego dzieci, proćess spadkowo-likwidacyiny otworzony został. Wzywamy przeto ninieyszém wszystkich nieznaiomych wierzycieli massy, aby z pretensyami swemi w terminie na dzień 17. Grudniar. b. zrana o godzinie 9. przed W. Mehler Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub przez prawnych pełnomocników, na których kommissarzy sprawiedliwości Weimanna i Schulza, i Radzcę sprawiedliwości Mittelstädta podaiemy, zgłosili się, gdyż wrazie przeciwnym wszyscy niestawaiący, prawa swe do massy utraca iz pretensyami swemi do téy części massy ode. slanemi być maią, która po zaspoko. nach Befriedigung ber sich melbenben Glanbiger von ber Masse übrig bleiben wird.

Schneibemuhl ben 4. August 1831. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Avertissement. Die Shefrau bes Handelsmanns Casper Michael geborne Briederife Lepser hierselbst hat nach erstangter Großjährigkeit die Gütergemeinsschaft mit ihrem Mann ausgeschlossen, welches hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filebne den 8. August 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

ieniu wierzycieli stawaiących pozostanie.

Pila dnia 4. Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Fryderyka Leyser zamężna Kasper Michael, handlerza tu zamieszkała, po doyściu lat pełnoletności wyłączyła wspólność maiątku w małżeństwie z mężem swoim; co ninieyszém do publiczney podaie się wiadomości

w Wieleniu d. 8. Sierpnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Die von mir am 22. Oktober 1831 angefündigte Auftion im hause des Gastwirths Lorenz Man, Mro. 18. auf der Wallischei hiersselbst, welche Montag den 14. d. M. stattsinden sollte, ift aufgehoben worden, was ich hierdurch zur offentlichen Kenntniß bringe.

Pofen ten 10. November 1831.

Der Landgerichte-Referendarins Rastel.

the second and a second second second second second second second second

heute Nachmittag 2 Uhr foll ein, auf bem hofe ber Kanonie No. 6. be= findlicher, neuer Schoppen von Brettverkleidung, aus freier hand verkauft werden.